Mittagblatt.

Mittwoch den 18. August 1858.

Telegraphische Depefchen der Breslauer Zeitung.

Samburg, 17. Anguft, Morgens. Rach einer telegra: phischen Depesche ber "Samburger Nachrichten" aus Ropen= hagen meldet das geftrige "Dagbladet", daß der Ronig binnen Anrzem nach bem Bergogthume Schleswig abreifen und dafelbft im Schloffe Glücksburg refidiren werde. Unmittel: bar nach ber Juspektion des holftein-lauenburgifchen Bundes: Kontingente durch die Kommiffarien bes deutschen Bundes wird der Ronig fich nach Rendeburg begeben, um die dort gufammengezogenen Truppen gu infpiziren.

London, 16. August, Rachm. Der Dampfer ,, Amerita" brachte 725,641 Dollars an Contanten und Nachrichten ans Remport bis zum 4. d. Mts. Rach denfelben wollte der megifanische Gefandte Mitte Diefes Monats aus Bafbington nach Mexiko zurücksehren. In Neworleans wüthete das gelbe Fieber. In Newhork war der Cours auf London 1091 bis 109%, Baumwolle 125, Beigen gewichen. Der Dampfer "Derfia" war aus Europa dafelbit ange: fommen.

London, 17. August, Mittags. Gine foeben aus Balentia eingetroffene telegraphische Depesche meldet, daß die telegraphische Rommunifation mit Newfoundland jest in guter Ordnung fei. Die Depefche ber britifchen Majeftat an den Prafidenten Buchanan wurde geftern Abend in 67 Minuten befordert. Die Depefche enthielt 99 Worte. Gin von Remfoundland abgegangenes Telegramm von 38 Worten ift nach 22 Minuten in Balentia eingetroffen.

Paris, 17. August, Nachmitt. 3 Uhr. Die heutige Börse 3 eigte vie Hestigkeit. Die 3pro3. begann zu 69, 30, wich auf 69, 25, hob sich auf 69, 3p.Ct. Rente 69, 40 und schloß zur Notiz. Alle Werthpapiere waren sehr gesucht. In Example 19, — Eredit-mobilier-Altien 725. Staats-Cijenbahn-Attien 648. Lombardische Cisenbahn-Attien 591. Franz-

Joseph 478.

London, 17. August, Nachm. 3 Uhr. Silber 60%.

Consols 96%. 1proz. Spanier 27%. Meritaner 20%. Sarbinier 91.

5proz. Russen 113½. 4½ proz. Russen 100½.

Handurg 3 Monat 13 Mt. 8½ Sch. Wien 10 Fl. 29 Kr.

Vien, 17. August, Rachmittags 1½ Uhr. Neue Loose 102½.

Silber-Unleibe — Het Metalliques 82%. 4½ pct. Metalliques 72%.

Bank-Mitien 966. Bank-Int.-Scheine — Morbbahn 167%. 1854er Loose 111. Rational Anlehen 83%. Staats-Sisenbahn-Altien 261%. Kredit-Altien 247%. Loondon 10, 12. Handurg 76%. Baris 121%. Gold 6%.

Silber 4. Clisabet-Bahn 100½. Loonbard. Cisenbahn 97%. Theiß: Bahn

Gentral-Bahn —

Frankfurt a. M., 17. August. Nachmitt. 2½ Ubr. Desterr. Kredits Staatsbahn-Aftien etwas matter, sonst wenig verändert. Schluß-Course: Ludwigshasen-Berbacher 146. Wiener Wechsel 1144.

Darmst. Bank-Aftien 240½. Darmstädter Zettelbank 225. 5pCt. Metalliques 78½. 4½pCt. Metalliques 69½. 1854er Loose 105½. Desterreichischen Rastional-Anteben 79%. Desterreichischen Staats-Cisenb.-Attien 298½. Desterr. Bank-Anteile 1103. Desterreich. Eredit = Aftien 226. Desterr. Clisabetsbahn 196½. Rein-Nabes-Bahn 58% Rhein=Nahe=Bahn 583

Sanburg, 17. August, Nachmittags 2½ Uhr. Die Stimmung für öfterreich. Kreditaktien blieb günstig.

Schluß-Course: Desterreich.-Französ. Staats-Cisenbahn-Aktien 635.

National-Anseide Se.

Nordveutsche Bank 82. Desterre Grenzös. Staats: Eisenbahn: Aktien 635. Nordveutsche Bank 88½. Desterr. Eredit: Aktien 129. Bereinsbank 97½. Samburg, 17. August. [Getreidemarkt.] Weizen loco sest, ab außzeich geschäftisloß. Roggen loco stille, ab außwärts vernachläßigt. Del loco Preisen vertaust. Kassee lebhastes Geschäft; 8000 Sad Rio zu sesten vertaust. Bink stille.

Markt ruhig, aber sest. [Baumwolle.] 5000 Ballen Umsay.—

Prenfen.

Berlin, 17. August. [Amtliches.] Se. Majestät der König 146 205 224 257 307 haben allergnädigst geruht: Dem Kreisgerichts-Rath Caefar zu Salle an der Saale ben rothen Ablerorben britter Rlaffe mit der Schleife, dem Direktor der Centralfielle für Pref. Angelegenheiten Dr. Mepel gu Berlin, bem Pafter primarius Pruffe zu Conftadt im Rreise Rreuzburg, und bem emeritirten Reftor Richter ju Liebstadt im Rreife Mohrungen, ben rothen Ablerorden vierter Rlaffe; ferner dem Web. Medizinal-Rath und Professor Dr. Buger zu Bonn ben Charafter als Geheimer Ober-Mediginal-Rath gu verleiben.

Der Dber-Poft-Direktor Braune in Roelin ift vom 1. Oftober b. 3. ab in die Stelle bes verftorbenen Dber-Post-Direktore Roefler nach Minden versett worden. Der Rotar Carl Joseph Blumberg Bu Caffellaun ift vom 1. September b. 3. ab in ben Friedensgerichts Begirf Golingen, im Landgerichte-Begirte Elberfeld, mit Anweisung seines Wohnsiges in Bald, verfest worben. Der Kreis-Thierargt Bernger ju Steinau im Regierungs - Begirt Breslau ift in gleicher Eigenschaft in Die Rreife Roften und Schrimm, Regierungs-Bezirks Pofen, verfest; fo wie die Berufung des Schulamte: Randidaten Bilb. Schramm jum Dberlehrer am Gymnafium in Dortmund genehmigt worben. - Ge. Majeftat ber Ronig haben allergnabigft geruht: bem Rommanbeur ber 9. Infanterie-Brigade, Dberften v. Boigte-Rbes, Die Erlaubniß jur Anlegung bes ihm verliehenen Kommandeur-Kreuzes zweiter Rlaffe bes berzoglich fachfensernestinischen Sausordens zu ertheilen.

Bei ber beute angefangenen Ziehung ben, 2. Rlaffe 118. foniglicher Klaffen-Lotterie fiel ber Hauptgewinn von 10,000 Thir. auf Nr. 15,787. 1 Gewinn von 2000 Thir. auf Nr. 49,132. 1 Gewinn von 600 Thir. auf Dr. 81,008. 4 Gewinne ju 200 Thir. fielen auf Mr. 13,366. 30,806. 53,368 und 62,327, und 4 Gewinne zu 100 Thir. auf Mr. 7800. 31,905. 43,719 und 71,422.

[3 iebung vom 17. Aug.] 9 Gewinne zu 80 Thr. Nr. 14673 18121 25272 26251 46858 53888 56968 78026 91952.
21 Gewinne zu 60 Thr. Nr. 1057 10028 21825 25844 27186 32456 33978 35305 42709 43578 45813 49097 58484 60088 60943 62660 66766 67441 76770 80758 81069 67441 76770 80758 81069,

38 Gewinne au 50 Xbfr. 9tr. 1550 3671 4735 4864 4890 7299 7822 8270 21587 21915 24940 28068 28414 28430 30515 30667 34752 39909 41352 43631 44965 51450 52191 54439 54730 55236 63902 69415 69923 70803 79697 82228 82866 84020 87977 89324 90968 93850.

131 Geminne 3u 40 Thr. 9r. 118 1724 2090 2151 2582 2682 2888 2925 3930 4095 5767 6014 8195 8210 8219 9885 10023 10318 10796 12273 12292 13191 13255 15381 15683 15770 16055 16285 16583 16643 17031 17175 17578 20777 21100 21312 21804 22303 22720 22834 23474 23769 25051 25328 25400 25681 26464 26837 27176 27709 27946 28037 28880 29362 29409 30559 30706 31068 31745 32238 32257 32844 32590 28880 28937 34488 34696 34739 34929 36147 36261 37775 37932 41797 46398 46819 47028 47578 48234 49329 50746 51569 57083 57555 57571 58940 58938 58987 59562 59915 60120 38962 39608 63859 66765 66959 67153 67299 67336 67788 68133 71123 72141 74366 74874 76111 78224 78540 79046 79282 79579 79733 80240 82515 82623 84189 84282 87823 87873 88132 89414 92072 92123 92576 93151 93606 94856.

Gewinne zu 30 Thir.: 63 188 252 323 327 333 766 920. Geninne au 30 Thr.: 63 188 252 323 327 333 766 920. 1050 88 92 96 105 137 158 178 232 270 279 310 405 635 646 766 798 842 844 846 862 991. 2002 17 18 53 92 110 118 133 157 188 254 277 291 345 348 401 465 483 520 572 694 738 791 867 920 972. 3040 85 132 160 175 188 193 246 272 290 330 443 481 503 505 519 523 569 645 648 667 679 759 769 800 810 817 942 974. 4015 28 43 147 180 210 296 340 380 398 399 435 638 646 706 776 779 950 975. 5008 67 137 165 176 270 399 405 447 460 534 556 578 635 689 708 860 946 974. 6115 186 308 427 439 696 671 703 889 899 945, 7112 122 170 187 188 194 259 329 336 353 507 519 563 660 676 685 795 798 879 881 996. 8034 92 187 208 258 319 384 508 540 605 619 761 791 846 855 896 900 907 950 969 907 984 9051 107 201 208 261 853 356 497 686 717 724 737 860 907 9051 107 201 208 261 353 356 497 686 717 724 737 860 907

983, 10103 185 188 271 296 313 366 409 445 568 600 625 684 708 711 747 766 778 854 885 942. 11017 41 72 121 164 170 173 333 414 456 466 478 513 623 647 733 919 995, 12080 128 183 202 263 438 578 625 626 707 719 735 773 831 840 857 917 927 947 974, 13067 71 104 157 168 283 198 320 394 401 407 410 497 528 714 775 927, 14093 95 109 122 157 296 538 748 785 866 899 929 953 964 980, 15048 113 143 159 178 185 221 234 474 490 541 577 655 662 726 768 862 873 878 909 923 555 627 639 719

20114 194 250 273 328 411 559 591 640 705 731 792 883 908. 171 173 183 184 193 233 345 438 475 482 621 630 716 755 781 906 931 951 962, 22005 165 183 231 244 272 319 354 371 429 483 484 541 621 672 709 726 921 943 991, 28058 101 194 235 255 264 319 345 346 394 401 426 457 458 488 510 516 518 592 662 703 818 887 909 921 944, 24033 78 107 121 149 216 268 279 308 354 414 476 561 589 611 668 690 734 901 914 926 961 992, 25170 218 229 322 415 610 672 722 743 787 868 886 896 940 943 949, 26128 215 232 269 313 333 345 345 367 514 538 558 754 775 799 807 820 932 992, 27053 56 60 127 185 191 202 205 206 244 307 357 395 438 483 635 797 994, 28032 56 81 155 190 197 207 222 239 322 343 351 407 501 553 574 693 767 786 858 885, 29039 190 213 277 340 463 561 577 620 626 631 661 875 972 992, 2000 23 23 29 161 173 174 261 314 426 470 578 636 708 789 851 881 171 173 183 184 193 233 345 438 475 482 621 630 716 755 781 906 93

3008 23 99 161 173 174 261 314 426 470 578 636 708 789 851 881, 31118 180 226 336 341 354 362 366 372 431 442 478 502 755 816 915 922 953, 32014 30 41 82 94 103 114 233 268 315 465 534 599 622 705 870 925 927, 33002 45 60 86 218 354 508 586 613 645 651 794 805 831 842 860, 34028 105 186 346 362 673 772 800 823 949 957, 35099 230 267 375 504 595 599 686 867, 36012 51 80 100 103 117 127 278 330 247 373 403 406 418 472 608 613 623 771 780 815 932 907, 37700 32

267 375 504 595 599 686 867, 36012 51 80 100 103 117 127 278 339 343 372 402 406 418 472 606 612 637 731 780 815 933 997, 37000 33 35 68 92 186 223 321 443 528 641 727 728 919, 38080 88 97 255 269 311 312 313 322 471 478 482 535 554 558 658 704 709 713 766 799 839 884 922 984, 39007 32 120 156 162 237 302 308 360 488 513 602 721 757 779 941 952 991.

40114 191 216 509 538 619 625 653 659 661 716 842 879 906 962 996, 41072 84 88 132 162 393 396 436 480 559 716 722 833 895 932 945, 42118 174 232 261 337 357 436 465 481 496 525 599 615 707 807 832 866 899 904 912, 43024 93 169 189 232 438 454 459 704 746 750 754 776 895 907 912 968 977, 44037 149 161 209 303 417 482 494 5-4 646 693 720 723 855 889 916 935, 45000 45 98 152 180 193 248 296 331 388 424 436 490 497 525 530 582 591 674 684 739 815 867 897 928 1931, 46032 115 119 240 360 417 465 482 542 582 899, 47136 138 173 265 267 273 495 499 519 544 557 566 584 718 880 882 926 955, 48002 28 61 127 155 186 271 304 339 314 384 386 390 396 405 457 504 583 625 636 670 717 758 766 770 786 804 822 828 924, 49018 21 43 111 146 205 224 257 307 322 370 397 463 535 566 646 667 735 737 799 808 813 830 903 969 977.

813 830 903 969 977.

50050 66 75 91 153 195 196 206 306 384 426 432 465 478 480 484 494 726 729 749 778 881 905 916 961. 51068 257 265 288 294 317 337 497 545 557 748 820 860 905 908 985. 52011 152 163 189 290 326 359 363 365 449 460 470 533 540 618 719 735 767 807 829 981. 53030 43 99 125 190 238 293 346 372 394 404 463 561 580 642 726 741 752 820 848 855 856 875 909. 54021 45 51 66 71 114 119 124 187 215 295 422 529 547 551 568 676 842 894 954. 55196 198 219 256 312 365 409 449 477 528 597 666 714 763 797 845 980 983. 56006 35 44 116 127 129 164 252 316 325 339 347 357 408 427 540 593 613 620 622 659 696 911 940 970 998. 57040 46 101 144 188 229 426 439 537 554 611 649 666 678 684 734 792 876 960 947. 58064 241 300 302 623 731 753 885 903 988. 59063 71 167 228 287 330 430 586 633 748 778 784 805 837 857 867 879 919 982. 867 879 919 982

867 879 919 982.
60033 89 149 267 385 498 594 599 828 847 872 873 876 945 949 973. 61018 51 182 203 504 530 602 697 785 886 900 922 962 980.
62028 120 175 304 343 425 519 584 588 654 682 727 776 823 860 866  $\begin{array}{c} 62028\ 120\ 175\ 304\ 343\ 425\ 519\ 584\ 588\ 654\ 682\ 727\ 776\ 823\ 860\ 866\\ 888\ 894\ 910\ 919\ 944\ 945\ 968\ 990. \ 63009\ 26\ 74\ 101\ 146\ 181\ 227\ 290\\ 362\ 482\ 498\ 539\ 550\ 556\ 611\ 642\ 657\ 743\ 792\ 849\ 939\ 975\ 990. \ 64062\\ 64\ 295\ 299\ 358\ 603\ 619\ 683\ 785\ 823\ 825\ 836\ 941\ 974. \ 65022\ 96\ 104\\ 187\ 208\ 259\ 277\ 282\ 386\ 394\ 406\ 430\ 435\ 454\ 472\ 614\ 641\ 686\ 710\\ 723\ 812\ 924\ 952\ 990. \ 66010\ 75\ 201\ 218\ 234\ 453\ 473\ 497\ 505\ 532\ 677\\ 682\ 720\ 926\ 981\ 996. \ 67027\ 39\ 64\ 154\ 231\ 254\ 285\ 319\ 420\ 482\ 532\\ 534\ 536\ 562\ 758\ 798\ 951\ 953\ 975\ 984\ 991. \ 68029\ 89\ 101\ 110\ 172\ 181\\ 263\ 301\ 418\ 436\ 457\ 488\ 493\ 495\ 532\ 551\ 555\ 565\ 578\ 649\ 658\ 695\ 697\\ 705\ 760\ 761\ 767\ 776\ 780\ 804\ 859\ 915\ 983. \end{array}$ 

683 695 759 767 776 780 804 859 915 983.

70029 37 106 227 268 314 388 493 536 701 717 719 776 783 811 824 875 903 927 959 968. 71033 141 164 326 349 410 433 457 503 532 553 602 631 738 748 749 785 816. 72016 119 177 178 182 294 395 438 519 663 723 802 819 855 908 963. 73024 106 203 219 363 546 576 721 839 895 907 936. 74019 255 294 385 464 492 769 825 886 980 985 985. 75152 211 330 452 479 498 574 617 639 751 866 987. 76034 46 83 128 143 169 272 293 320 353 362 382 389 394 505 534 577 600 635 668 687 750 828 829 927 935 948 985. 77053 110 151 155 266 307 350 357 416 468 556 600 654 674 739 742 745 763 870 967. 78104 122 124 278 281 320 444 488 617 624 625 713 854 887 925. 79032 62 70 133 198 211 229 284 318 378 407 408 486 558 659 825 875 876 895 935 948 955. 80005 106 148 184 284 345 416 417 458 472 536 559 566 726 732 784 787 842 879. 81086 152 187 246 299 335 343 436 541 572 586 686

747 780 841 861 874 910 934 958. 82009 11 15 92 96 163 321 341 511 622 645 708 723 849. 83240 251 287 318 319 340 450 460 519 558 654 671 704 714 976, 84022 34 131 185 251 253 426 465 535 557 588 621  $\begin{array}{c} 671\ 704\ 714\ 976,\quad 84092\ 34\ 131\ 185\ 251\ 253\ 426\ 465\ 535\ 557\ 588\ 621\\ 679\ 709\ 738\ 724\ (?),\ 85045\ 118\ 132\ 183\ 303\ 305\ 317\ 348\ 423\ 424\ 445\ 510\\ 568\ 679\ 736\ 747\ 779\ 827\ 920,\quad 86018\ 82\ 137\ 159\ 183\ 234\ 261\ 492\ 535\\ 619\ 708\ 714\ 799\ 865\ 867\ 891\ 903\ 912,\quad 87112\ 159\ 239\ 247\ 280\ 336\ 360\\ 444\ 643\ 678\ 690\ 696\ 775\ 839\ 846\ 854\ 862\ 871,\quad 88009\ 25\ 56\ 87\ 91\ 134\\ 164\ 166\ 218\ 382\ 383\ 420\ 458\ 467\ 470\ 577\ 581\ 614\ 668\ 700\ 854\ 903\ 926\\ 986,\quad 89084\ 111\ 217\ 381\ 391\ 477\ 557\ 570\ 576\ 594\ 683\ 911,\\ 90113\ 256\ 274\ 289\ 338\ 392\ 429\ 436\ 469\ 500\ 511\ 640\ 665\ 722\ 727\\ 797\ 835\ 853\ 858\ 959\ 971\ 974,\quad 91023\ 68\ 146\ 159\ 228\ 230\ 234\ 259\ 260\\ 269\ 284\ 292\ 350\ 461\ 533\ 548\ 605\ 645\ 672\ 734\ 742\ 778\ 863\ 909\ 964,\\ 92030\ 44\ 49\ 74\ 83\ 107\ 126\ 147\ 170\ 270\ 275\ 797\ 917\ 475\ 53\ 539\ 551\ 591\\ \end{array}$ 

205 254 252 250 461 353 548 605 645 672 734 742 778 503 504 504. 92030 44 49 74 83 107 126 147 170 270 275 279 417 453 539 551 591 612 617 630 652 896 900 952 964 992, 93018 93 100 134 156 172 189 226 248 422 482 536 581 597 646 856 872 944 950 954 996, 94031 44 61 79 164 178 191 250 251 271 302 384 425 541 570 571 625 684 721 724 750 765 807 830 865 898 911 929 996.

Berlin, 17. August. Bu Ghren Ihrer Majestat ber Ronigin von England fand beute Bormittag 10 Uhr im Luftgarten gu Potsbam eine Parade ber bortigen Garnison flatt, bei welcher bie Konigin Victoria, der Pring von Preugen und die übrigen Pringen des königlichen Saufes, ber Graf von Flandern und mehrere andere fürftliche Personen erschienen, und welcher viele bobe Militars, namentlich ber Rriegsminifter Graf von Balberfee, Die General = Lieutenants von Neumann, von Billifen, von Peuder, von Schlemuller, von Ende, von Sahn, von Sann, Die General-Majors Graf von Driolla, von Alvensleben, herwarth von Bittenfeld I., von Thumen und ber Contres Admiral Schröder beiwohnten. - Rach beendigter Parade mar im Stadtichloffe zu Potedam Dejeuner, an welchem Die hoben Berrichaften insgesammt Theil nahmen und zu bem auch die bobe Generalität, Die Regiments : Commandeure, Die General : Stabs : Offiziere, Das Gefolge Ihrer Majeftat der Konigin und des Prinzen Gemahls Ginladungen erhalten hatten. Buvor hatte Ge. fonigliche Sobeit ber Pring von 993, 16085 205 243 301 358 377 654 816 951. 17097 116 263 470 476 579 Preußen die Borträge des Hausministers von Massow, des Geheimensten des Plaire, des Oberstelleutenants von Alvensleben und des Majors 712 762 836 860 866 878 921 979. 19060 71 269 282 286 367 482 539 von Dewall entgegengenommen. — Gestern Abend 8 Uhr war große Preußen die Bortrage bes Sausministers von Maffom, des Bebeimen-Tafel im königlichen Schlosse zu Babelsberg; das Gefolge der hohen herrschaften binirte um 7 Uhr im Stadtschloffe zu Potebam.

Ihre Durchl. ber Erbpring Anton und der Pring Rarl von Sobenzollern-Sigmaringen machten gestern Nachmittag Gr. foniglichen Sobeit bem Grafen von Flandern einen langeren Befuch. öfterreichische Gefandte am biefigen Sofe, Baron von Roller, welcher fich vor einiger Zeit nach Wien begeben hatte, ift geftern Abend bierber gurückgefehrt. (Beit.)

- Se. konigl. Sobeit ber Pring von Preußen hat, wie wir boren, die mundliche Ginladung Gr. Majeftat des Königs von Sannover, der Befichtigung des 10. Bundes-Urmee-Corps beigumohnen, angenom= men. - Ihre fonigl. Sobeit die Frau Pringeffin von Preugen gedenft Sochftich im Oftober nochmals jum Gebrauch einer Rachfur nach Baben:Baden ju begeben.

Die Provingial-Bandtage burften, wie jest verlautet, erft

in der zweiten Salfte bes November gufammentreten.

Bei ber gestrigen Besichtigung bes neuen Palais 33. ff. 55. des Pringen und ber Frau Pringeffin Friedrich Wilhelm nahmen Ibre Majestät die Konigin Victoria nebst bem Prinzen Gemahl f. S. Die im Palais bereits aufgestellten Sochzeitsgeschenke des gandes in Augen= ichein Auf besonderen Bunich ber burchlauchtigften Gltern ber Frau Pringeffin murben auch die gur Beit noch bis gur Aufftellung in ben geeigneten Raumen bes Palais in den Runftwertftatten ber Berfertiger Sofgoldschmiede Sy und Wagner affervirten Ehrengeschenke der Stadt Potebam (bie fcone Emaille-Schale), ber Stadt Stettin (Tafelauffat) und der Altmart (humpen und Schluffel) berbeigeholt und vorgelegt. Die Arbeiten bes berliner Runftfleißes hatten fich ber bochften Unerfennung zu erfreuen.

Mus Raumburg a. b. G. wurde jungft burch bie ,, Boffifche Zeitung" eine Anekoote über den Minister v. Westphalen und das Berbot des Tabafrauchens ergablt. Diese Anefdote — fie ging in alle Beitungen über — ift, wie uns jest von dort berichtet wird, vollstan= dig aus ber Luft gegriffen. Bon einer Unwesenheit des Grn. Mini= ftere ift bafelbft burchaus nichts befannt geworben, und bie Aufhebung bes bezüglichen Berbots bes Tabafrauchens ift bereits im Februar d. J. erfolgt. (N. Pr. 3.)

[Bum Aufenthalt ber preußischen Majeftaten in Tegern: fee] bringt die "n. pr. 3." von borther unterm 15. folgende Mit= theilung: Den schönen Tag vorgestern benutten die allerbochsten Berr= schaften zu einer Rundfahrt um den Sce. Hierbei besuchten sie auch den Plat, wo das heilkräftige St. Quirinus-Erdöl träufelt. Auch das fleine Kirchlein St. Quirin besichtigten Die Majestäten. — Gestern vor dem Diner fab ich die fonigl. Gondel über ben im Sonnenicheine glangenden Gee fahren. Rach bem Diner machten Ihre Majeffaten noch ju Bagen einen Ausflug über Egern nach bem Gilbad, welcher. aus bem hirschberg und Lampan hervorfließend, unter bem "Bauer in der Au" vorbei durch ein wildschönes Baldthal rinnt, um nächst Biebfee fich in ben Tegernsee ju ergießen. 3. M. die Konigin bediente fich ber Ganfte. Beim "Bauer" hielten bie allerhöchsten Gerrichaften Raft und erfreuten fich an bem grunen weiten Bieggrunde, welchen Die Ausläufer der Ringspipe und der Bolzberge einfaumen. Rach ein= genommenen Erfrischungen fehrten die allerhöchsten herrschaften beim Schein der Abendsonne nach dem Schlosse zuruck. — heute wird, wie

entstand auf dem Buste'ichen Solzhofe, innerhalb ber geschnittenen Solzstapel. Un ein Lofden bes von ber Sonnenbige glübenden Solzes war gar nicht zu benken. Immer mehr Holzstapel ergriff die Flamme, die Dampsschneidemuble brannte herunter, bis das Feuer auch die Saufer fublich des Bolghofes ergriff und raich verzehrte. In Diesem Gemirre und Ungftgeschrei erscholl mit einmal der Schreckensruf: "das Gut Ballgarden brennt auch!" Diefer schöne weitläuftige Sof liegt in Afche. — In einer zweiten Korrespondenz vom 14ten theilt die "R. S. 3." mit, daß 21 Bobnbaufer theils gang vernichtet, theils mehr ober weniger burch Feuer gerflort find. Daffelbe Schicffal hatten faft eben fo viele Stallungen, die Buste'iche Schneibemuble, das Brauhaus, ber Reller, der neue große Speicher, ber Speicher bes Brauereibefigers Geiger, und ju allem noch die Wirthschaftsgebaude Des Gutes Ballgarden. Etwa 5 Uhr Abends maren ber weitern Berbreitung bes Feuers, in hoffnung auf Windstille, bestimmte Grenzen gefest. Die Bebaube ber Teichstraße find fammtlich in Afche gelegt; in der Fleischerftraße ift ein Theil der Saufer, auch das Freiheiter Schulgebaube, eingeafchert. Der Schaben wird, nach ber "Dftfee-3." auf 2-300,000 Thir. gefchätt.

Dortmund, 15. August. In unserer Nachbarstadt Borbe wur: ben beute unter Leitung bes Bertreters ber foniglichen Staatsanwaltfcaft von bier in mehreren Saufern ju gleicher Beit umfangreiche Saussuchungen angestellt, welche die Auffindung einer Dungftatte für falfche Zweithalerftucke jum Resultate hatten. Giefformen und Falfifikate wurden in Befchlag genommen, fo wie auch vier der Unfertigung, refp. Berbreitung verdachtige Individuen gur Saft gebracht.

Franfreich.

Paris, 15. August. Man unterhalt fich bier in Diesem Augen blid viel von einer Spaltung, die im englischen Rabinet ausgebrochen fei, und beren Grund die gegenwartige Lage ber Turfei fein foll und Die Stellung, welche England ju derfelben einzunehmen habe. Lord Stratford de Redcliffe nämlich, der in orientalischen Angelegenheiten noch immer eine Autoritat ift, wenn er auch feine amtliche Stellung mehr einnimmt, foll jest ju ber leberzeugung gefommen fein, bag bie wirkliche und ftrenge Durchführung bes bei Abschluß bes parifer Friebens erlaffenen Sat-Sumanun, betreffend die Gleichstellung aller Na tionalitäten und Religionen, mit großen Gefahren fur ben Beftand ber Eurfei verfnupft fei, und daß es daber nicht gerathen fei, gegenwärtig auf die wirkliche Durchführung jenes bat zu besteben, wie es nament lich Frankreich und Rugland thuu. Diefe Unficht nun werde von einem Theil bes englischen Kabinets, Disraeli und Lord Malmesbury, getheilt; bagegen foll ber neue englische Gefandte in Ronftantinopel, Gir Benry Bulmer, fich jur gerade entgegengefesten Unficht bekennen und Dabei ben Chef bes Rabinets, Lord Derby, für fich haben. Go ergahlt man sich bier seit einigen Tagen; wir vermögen nicht zu beurtheilen, ob die angeführten Thatsachen gegrundet find. Bei ber Schwierigfeit ber Frage mare es immerhin möglich, aber zu bedauern mare es, wenn durch eine folche Spaltung in Beziehung auf diese wichtige Frage England in der orientalischen Politit jene Sicherheit und Ron= fequenz verlieren follte, welche ben Intriguen Franfreichs und Ruglands gegenüber jest vor Allem Roth thut.

Der "Moniteur" berichtet weiter über ben Aufenthalt bes Raifers in Borient und feinen Befuch der Citadelle Port-Louis, berfelben, mo Louis Napoleon 1836 nach ber Affaire von Strafburg als Gefangener etwa 10 Tage lang flationirte, ebe er nach Amerika eingeschifft murbe. Sier fand nun eine ruhrende Erfennungescene gwischen dem Raifer und ber Bittme eines ebemaligen Barbe bu Benie ftatt, welche mabrend bes Aufenthalts des Raifers ju Port-Louis, wie eine Mutter für ihn gesorgt hatte. Mad. Perreaur pries fich glücklich, den Kaifer noch vor ihrem Tode gut feben, und ber lettere beeilte fich, ihre und ihrer Familie Bufunft ju fichern. - Paris hat heute, am Mapoleonstage, ein gang feftliches Musfeben. Gine große Ungabl Saufer find mit Fahnen geschmudt; darunter viele ruffifche und piemontefifche, jedoch wenig englische und gar keine öfterreichischen. Um 12 Uhr war

Asien.

Mus der Privatforrespondeng, welche Die "Times" über Marfeille erhalten bat, entnehmen wir einem Briefe aus Ralfutta, 3. Juli, Folgendes: Der Brief verbreitet fich lange fiber die Ginnahme von Gwalior und die berfelben vorhergegangenen Gefechte vom 17ten und 18. Juni, in benen die Rebellen, nach einigen Undeutungen des Korrespondenten zu schließen, fich sehr tapfer schlugen. Der Armeebefehl, in welchem Sir Sugb Rose vom Oberfeldherrn für die Erfturmung Smaliors belobt wird, ericeint bem Berichterflatter febr fühl, indem Gir hugh Rofe im buchftablichen Ginne bes Bortes Bunder gethan habe. Interesant ist, was man dei dieser Gelegens beit über die Rani von Ihanst ih, was man dei dieser Gelegens beit über die Rani von Ihanst ih, was man dei dieser Gelegens beit über die Rani von Ihanst ih, was man dei dieser Gelegens beit über die Rani von Ihanst ih, was man dei dieser Gelegens beit über die Rani von Ihanst ih, was die die Dadde kanner ihre Leben lang im Serali eingemauert; in diesem ihren engen Wischensteile iedoch schalten in derselben Lage, ergab sie sie mit Menders die mit Gemälden Lage, ergab sie sied den größten Ausschlüssen und die Madden sieden die Madden sieden sieden sieden die Madden sieden sieden die Madden sieden sied Bunder gethan habe. Intereffant ift, mas man bei Diefer Gelegen=

pathien aller Mohammedaner für fich haben. In Auch felbft ift unfere Lage fo fchlimm als möglich. Die Rebellen fteben in Geftalt regularer Armeen in Bareitsch, in Fpzabad, in Khyrabad und an ber Südgrenze. Wir haben nichts inne, als die hauptstadt und Namabgunge, wo Gir hope Grand am 13. die Truppen ber Begum in die Flucht schlug, und wo ein Haufe "Budmashes" (Spisbuben) aus irgend einer unerklarbaren gaune in der freien Gbene Stand bielt, fich mit bem 16. Regiment Schüten in ein Sandgemenge einließ und beinahe einen Ravallerie-Ungriff guruckfolug. In allen andern Begirten ist die britische Autorität machtlos. Maun Singh wird bei Fhzabad belagert, weil er fur britenfreundlich gilt und alle Semindars, die fich zur Ergebung willig zeigen, werden niedergemacht. Es ift ein peinliches Schauspiel, aber es läßt fich nichts thun, bis die fühle Bitterung eintritt und die im Oftober erwarteten Berftarfungen ein:

"Aus Behar haben wir ichlimme Nachrichten. Die Rebellen baben sich wieder ins Dichungle geworfen und die am Stragenbau beschäftigten Kulis in die Flucht gejagt, nachdem fie einzelne graufam verstümmelt und ermordet hatten. Einen Unglücklichen fand man bis an den Sals eingegraben und die Raubvögel hadten ihm die Augen aus. Alle Gingeborenen, die ber Regierung bienen, werden mit berfelben Behandlung bedroht, und es berricht eine allgemeine Panik un= ter ihnen. In Kalkutta find feit 4 Monaten 9000 Eingeborene angekommen und haben sich mit ihren Weibern, was fie früher nie thun wollten, nach Mauritius eingeschifft. Bahrscheinlich werden fie bort angefiedelt bleiben."

Mit ber porftebenden "Times"=Rorrespondenz steht, wie gewöhnlich die frangofischen Berichte aus Indien, folgende Mittheilung bes "Paps" im Widerspruch: "Gin Privat-Brief aus London vom 13. August giebt einige neue Details, welche frühere Rachrichten bestätigen. Diefer Brief dementirt den Tod ber Konigin von Ihanfi, Die bit der Ginnahme von Smalior getobtet fein follte. Die Aufftandifchen haben die Stadt in guter Ordnung verlaffen, und zwar unter Leitung eben biefer Fürstin. Gie ift jest in hindun an der Spite eines heeres von 15-18,000 Streitern, bestehend aus bem Kontingent von Smalior und anderen Insurgenten. Derselben Korrespondeng gufolge befand fich Nena Sabib in Robilcund an der Spige von 6000 Mann. Die hipe war fo groß, daß die englischen Generale beschloffen, mabrend der Do= nate Juli und August die Feindseligkeiten einzustellen: Die Gifenbahn von Allahabad ward von den Aufftandischen zerftort, mahrend die Englander ihrerseits turz vorher alle Dörfer auf ihrem Durchmarsche niedergebrannt hatten." Go die frangofische Korrespondeng.

φ Glogan, 17. Auguft. [Feuer.] Bahrend noch bie Trummer ber am 11. d. M. Abends total niedergebrannten Buckerraffinerie rauchten, signalifirte die Sturmglode bereits am 14. d. M. Nachmittage nach 5 Uhr abermale ein Feuer. Der Schauplat war wiederum auf dem hinterdom, und zwar brannte der Bauhof des Maurer: und Bimmermeisters Gieberich total nieder; berfelbe liegt isolirt; es war daher nur für ein demfelben gegenüberliegendes Brudenzoll-Bebehaus eine Wefahr vorhanden, die aber durch die Thatigkeit der Lofdmann= chaften glücklich l'eseitigt worden. Das Feuer ift entschieden durch Fahr läffigkeit entstanden. Außer der bei der Machen-Munchener ftattgehabten Berficherung bat ber Befiger des Bauhofes noch einen Berluft von circa 1500 Thir. — Der Brand ber Zuderraffinerie am 11. b. Mts. ift noch immer Gegenstand der Unterhaltung. Die hauptagenturen ber Magdeburger Gefellichaft und der Colonia haben bereits ihre Bertreter hierher gesandt, um die Brandentschädigungen zu ordnen; allgemein wird behauptet, daß die Raffinerie felbft nicht mehr aufgebaut werden

Berlin, 17. August. Die Geschäftslust war heute bei weitem reger, und bemausolge sind die Umsätze beträchtlicher als sonst. Die Meinung einer bald durchgreifenden Besserung aller Course ist ziemlich ungetheilt und steht im Ginflange mit den Anschauungen der auswärtigen Borfen. Auch die Eisenbahnen feierlicher Gottesdienst in der Notre-Dame-Kirche, wo ein Te Deum zur Feier des heutigen Tages gesungen wurde. Die ganze ofsizielle Weltwohnte demselben in Unisorm bei.

Pet i e tt.

vernachlässigt.
Unter den Kreditaktien verkehrten die Desterreichischen lebhaft, ohne daß sich zum Schluß eine Courserhöhung ergab. Der anfängliche Cours von 122½, im Anschluß an den höheren Wiener Bormittagscours, ging bald auf 122, woau leicht anzukommen und schwer zu verkausen war. Prämien pr. ultim im Anschluß an den höheren Biener Bormittagscours, ging bald auf 122, wozu leicht anzukommen und schwer zu verkausen war. Prämien pr. ultimo handelte man vielsach zu 123½ oder 2, zu 123½ oder 1½ und auch zu 123¾ oder 1¼. Diskonto-Kommandit-Antheile waren beliebt, und der Umsak nicht unbeträchtlich. Man bewilligte ¼ mehr, 108½, wozu Nehmer blieben. Ber Ottober schloß man Brämien zu 109¾ und 109½ oder 3. Darmstädter hoben sich bei guter Frage um ½ auf 96¾, per ultimo wurde auch 97 bewilligt. Dessauer gingen edenfalls belebt um, ohne daß sich ihr Cours gegen gestern änderte (52½) Genfer stellten sich ¼ höber auf 66, wozu sich Frage erhielt; eben so waren heute Berliner Handelsgesellsschafts-Untheile zu 79 und Kodurger

## Berliner Börse vom 17. August 1858.

| Fonds- und                                                                                 | Ge   | ld-Course.                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---|
| Freiw. Staats-Anleihe                                                                      | 41/0 | 1011/2 bz.                  |   |
| Staats-Aul. von 1850                                                                       | 41/2 | 1011/2 bz.                  |   |
| dito 1859                                                                                  | 11/  | 1011/4 bz.                  |   |
| dito 1853                                                                                  | 4    | 951/ G.                     |   |
| dito 1854                                                                                  | 41/2 | 95½ G.<br>101¼ bz.          |   |
| dito 1855                                                                                  | 41/2 | 101 1/4 bz.                 |   |
| dito 1856                                                                                  | 41/2 | 101 1/4 bz.                 | 1 |
|                                                                                            |      |                             |   |
| Staats-Schuld-Sch PrämAnl. von 1855                                                        | 34/2 | 8516 bz.                    |   |
| Pram -Anl. von 1855                                                                        | 31/2 | 1161/4 bz.                  |   |
|                                                                                            |      |                             |   |
| V Vanmäuk                                                                                  | 31/2 | 85 1/2 B.                   |   |
| Pommersche dito neue dito neue dito dito dito                                              | 34   | 85 1/4 bz.                  |   |
| dito neue                                                                                  | 4    | 944 G.                      |   |
| Fosensche                                                                                  | 4    | 944 G.<br>994 G.            |   |
| dito                                                                                       | 31/2 | 87 % G.                     |   |
| Schlesische  Kur- u. Neumärk. Pommersche Posensche Preussische Westf. u. Rhein. Sächsische | 34%  | 87½ G.<br>86¾ G.<br>93½ bz. |   |
| . (Kur- u. Neumärk.                                                                        | 4    | 931/2 bz.                   |   |
| Pommersche                                                                                 | 4    | 94 bz.                      | * |
| E Posensche                                                                                | 4    | 93 R                        |   |
| Preussische                                                                                | 4    | 93½ G.<br>94 G.<br>94 B.    |   |
| 2 Westf. u. Rhein.                                                                         | 4    | 94 G.                       |   |
| 5 Sächsische                                                                               | 4    | 94 B.                       |   |
| Schlesische                                                                                | 12   | 93% G.                      |   |
| Friedrichsd'or                                                                             | -    | 113 ½ bz.<br>109 ½ bz.      |   |
| Louisd'or                                                                                  | -    | 109 1/4 bz.                 |   |
| Goldkronen                                                                                 |      |                             |   |
|                                                                                            |      |                             |   |
| Anglandicaha Fonde                                                                         |      |                             |   |

## Ausländische Fonds.

Actien-Course. dito Prior . dito II. Em. dito III. Em dito III. Em
Berlin-Anhalter,
dito Prior.
Berlin-Hamburg
dito Prior.
dito II. Em
Berl.-Ptsd.-Mgd,
dito Prior. A.B,
dito Lit. C.
dito Lit. U.
Berlin-Stettiner
dito Prior. 4 10978 4 95½ bz. 4 95½ bz. 4 93½ à 94 bz. 3½ 144 G. 5 103¼ bz. 5 103¼ bz. 6 4 88 & B. 4 87 B. 4 86¼ bz. dito Prior... Breslau Freib. Breslau Freib.
dito neueste
Köln-Mindener
dito Prior.
dito II, Em
dito III, Em
dito III, Em
dito IV. Em
Düsseld. Elberf.
Franz. St.-Eisnb
dito Prior.
Ludw.-Bexbach.
Magd.-Halberst.
Magd.-Wittenb.
Mainz-Ludw. A.
dito dito C.
Mecklenburger
Münster-Hamm.
Neisse-Brieger | True |

Neust-Weissb. | 372 | 416 | - | - |
Niederschles. | 4 | 493 B.
do.Pr.Ser.I.I. | 4 | 92½ bz.
do.Pr.Ser.IV. | 5 | 103 G.

| Berl. K. - Verein | Berl. Hand.-Ges. | 51/6 | 4 | 1231/2 G. | 79 bz. u. G. | 55x bz. u. G. u. G. | 55x bz. u Wechsel-Course. | Amsterdam | K. S. 142 bz. dito | 2 M. 141 ½ bz. dito | 2 M. 141 ½ bz. dito | 2 M. 141 ½ bz. dito | 2 M. 149 ½ c. dito | 2 M. 149 ½ c. London | 3 M. 6. 20 ½ bz. dito | 2 M. 19 ½ bz. Wien 20 Fl. | 2 M. 97 ½ bz. dito | 2 M. 97 ½ bz. dien 20 Fl. | 2 M. 97 ½ bz. dien 20 Fl. | 2 M. 102 bz. dien 20 Fl. | 2 M. 102 bz. dien 20 Fl. | 2 M. 102 bz. Amsterdam dito ...
Hamburg dito ...
London ...
Paris ...
Wien 20 Fl. ...
Augsburg ...
Bresiau ... 8 T. 99<sup>3</sup>/<sub>4</sub> G. 2 M. 99<sup>3</sup>/<sub>4</sub> G. 2 M. 56. 26 B. 3 W. 99<sup>3</sup>/<sub>6</sub> b. 8 T. 108<sup>3</sup>/<sub>8</sub> G. Leipzig ... Frankfurt a. M.

Preuss. und ausl. Bank-Actien.

Div. Z -

Judifrie-Aktien-Bericht. Berlin, 17. August 1858.
Feuer-Versicherungen: Aachen-Münchener 1380 Br. Berlinsche 250 Br.
Borussia — Colonia 1005 Br. Elberfelder 180 Br. Magdeburger 210 Br. Stettiner National: 104 Br. Schlessiche 100 Br. Leipziger Mückersicherungs-Attien: Aachener — Kölnische 98 Br.
Allgemeine Eisenbahrs und Lebensversich. 98 Gl. Hagelwersicherungs-Attien: Berliner — Kölnische 98 Gl. Magdeburger 50 Br. Ceres — Fluß-Bersicherungen: Berliner Lands und Wassers 280 Br. Agrippina 125 Gl. Riederrheinische zu Wesel — Lebens-Versicherungs-Attien: Berlinische 450 Gl. Concordia (in Köln) 104½ Br. Magdeburger 100 Br. Dampsichissaktien: Ruhrorter 112½ Br. Mühlbeim. Damps-Schlepps 101½ Br. Bergwerts Attien: Minerva 72¾ bez. Höhrer Schlepps 101½ Br. ercl. Div. Gas Attien: Continentals (Dessau) 97 Gl.

\* Die mit einem Stern versehenen Attien werden incl. Dividende 1857 ges handelt.

handelt.

Berlin, 17. August. Nogen loco 48 Thir., August und August September 47½—48¼—48 Thir. bez., 48½ Thir. Br., 48 Thir. Bo., September 20ttober 48½—48—48¾—48¾—49—48¾ Thir. bez. und Sid., 48¾ Thir. Br., Ottober: November 49—48¾—49—49¾ Thir. bez. und Sid., 49 Thir. Br., November: Dezember 49½—49—49¼ Thir. bezahit, 49¼ Thir. Br. und Sid., April: Mai 51½—51¾ Thir. bez. und Sid., 52 Thir. Br. und Sid., April: Mai 51½—51¾ Thir. bez. und Sid., 52 Thir. Br. und Sid., April: Br., August 15½ Thir. Br., August 15½ Thir. Br., August 15½ Thir. Br., August 15½ Thir. Br., August 25½ Thir. Br., August 25½ Thir. Br., August 25½ Thir. Br., August 25½ Thir. Br., 15½ Thir. Br., 20½ Thir

Breslan, 18. August. [Broduftenmarkt.] Für Weizen flau, mittle und geringe Sorten 1—2 Sgr. niedriger, Roggen sest, susuheren und Angek mittelmäßig und Kaussust, loco und August 8% G.

Weißer Weizen 1(0-106-110-115 Sgr., gelber 95-100-103-108 Sg., neuer 70-75-80-82 Sgr. — Brenner-Weizen 75-78-82-86 Sgr. — Roggen 55-57-60-63 Sgr. — Gerste 52-54-56-57 Sgr., neue 42 bis 44-46-48 Sgr. — Hafer 43-45-47-48 Sgr., neuer 30-32-33 bis 35 Sgr. — Rogerbien 75-80-85-90 Sgr., Futtererbsen 60-65-68 bis 72 Sgr., nach Qualität und Gewicht.

Winterraps 116-122-125-128 Sgr., Winterrühsen 114-118-122-124 Sgr. nach Qualität und Trodenheit.

Wothe Kleesaat 15-16-16½-17 Thlr., weiße 17-19-21-23 Thlr.